ilu

## Nº: 49.

## Posener Intelligenz = Blatt.

Montag, ben 27. Februar 1832.

Angefommene Fremde vom 23. Februar 1832.

Hr. Kaufmann Brumier aus Gnesen, Hr. Kaufmann Schulz aus Stettin, Hr. Fabrifant Fausaf aus Bromberg, I. in No. 1 St. Martin; Hr. v. Wontowsti aus Kadzew, Hr. Kondukteur Wolff, Hr. Gutebes. v. Bojanowski aus Melpin, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutebes. Niezychowski aus Zielye, Frau Gutebes. v. Swinarska aus Lubasz, Hr. Kozlowski und Hr. Rodewald, Pachter aus Meudorf, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Pächter Ziemski aus Swinarsi, Hr. Erbherr Bieganski aus Cyfowso, Hr. Erbherr Zakrzewski aus Rudnicz, Hr. Erberr Dulinski aus Slawno, I. in No. 395 Gerberstraße; Frau v. Meszcynnska aus Marcinkowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Frau v. Skorzewska aus Sepno, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Pächter v. Zielinski aus Trzianko, Hr. Pächter v. Slawoszewski aus Wilamowo, Frau Vächterin Ostrowska aus Wilchwo, Hr. Gutebest Licht aus Kapiel, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Gutsbes. Meißner und Hr. Forst-Controlleur Zoch aus Zirke, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Papiere muller Wolffram aus Filehne, I. in No. 20 St. Udalbert; Hr. Baron v. Seids lis aus Rabczyn, I. in No. 99 Wilde.

Bom 24. Februar.

Hr. Raufmann Henne aus Kustein, Hr. Kaufmann Baumuller aus Stetztin, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsbes. Schulz aus Kornaty, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbes. Ruczborsti aus Gorfa, Hr. Drwesti und Hr. Rurozwist, Gutsbes. aus Baborowka, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Conducteur Gotsch aus Polajewo, Hr. Amtmann Witte aus Bronkentorsfrakte, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Kaufmann J. Prochownik aus Pleschen, Hr. Kaufmann Phis Ilpsborn aus Bentschen, I. in No. 301 Wronkerstraße; Hr. Erbherr v. Rogalinskiaus Piarsto, I. in No. 251 Breslauerstraße.

Bachlaß der am 18. Mai 1824 zu Xions verstorbenen Mendel Braun und beren am 23. Mai 1826 verstorbenen Ches mann Moses Braun, ist der erbschaftliche Liquidations-Prozes eröffnet worden.

Es werden baber alle biejenigen, wels che an die Daffe Unfpruche gu haben vermeinen, hierdurch offentlich vorgela= ben, in bem auf ben 21. Mary 1832 Bormittags um 9 Uhr bor bem Land= gerichts, Affeffor b. Beyer in unferm Infructione = Bimmer anftebenden Liquidas tions-Termine perfonlich ober burch ges feblich julafige Bevollmachtigte, ju be= nen ihnen die Juftig = Commiffarien bon Pezepalfowsti, Mittelftatt, Soper unb v. Lufafsewicz in Borfcblag gebracht wer= beit, ju erfebeinen, ihre Unfpruche ge= bbrig anjugeben und nachzuweifen, ba= gegen zu gewärtigen, bag bie ausblei= beuben Creditoren aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fic melbenben Glaus biger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Pofen ben 13. October 1831.

SES O OF

Zapozew edyktalny. Nad pozostalym maiątkiem dnia 18go Mais 1824. w Kiążu zmarłéy Mendel Braun i iéy 23. Maia 1826. zmarłego męża Moses Braun process likwidacyjny otwarty został.

Wzywamy przeto wszystkich tych. którzyby do massy pretensye mies sadzili, aby się na terminie likwidacyinym na dzień 2 1. Marca 1832. zrana o godzinie 9. przed deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Beyer wizbie instrukcyinéy Sądu naszego wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im Kommissarzy sprawiedliwości UUr. Przepalkowski, Mittelstaedt, Hoyer i Łuka. szewicz stawili i pretensye swe podali i udowodnili. Niestawaiący zas wierzyciele za utracaiących wszelkie prawa pierwszeństwa uznani, a ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego cokolwiek by po zaspokoieniu zglaszaiących się wierzycieli ieszcze zostało z massy.

Poznań, dnia 13. Paźdz. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Subbastationspatent. 3um bf= fentlichen Bertauf ber im Bomfter Areise belegenen, gur Fauftin von Bafrgemofie den Concuremoffe gehörigen harrichaft Rafwill, bestebend and ber Stadt, bem Dorfe und Borwerfe gleichen Ramens, bem Borwerte Emobota, ben Kolonien Fauftinberg und Thereftenan, und ben Maulandereien Tarnowo und Podgrado= wiß, welche im Jahre 1829 auf 80,800 Rithl. 13 fat. 4 pf. gewürdigt worden, haben wir einen wochmaligen peremtori= ichen Bielungetermin auf ben 30. Mai c. vor bem herrn Landgerichte = Rath Molfow Morgens um 9 Uhr auffier ans gefett.

Besitzschigen Käufern wird dieser Terzmin mit der Nachricht befannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundz stud dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebore nicht weiter grachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine

Anenahme gulaffen.

Uebrigens fieht bis 4 Wochen vor bem Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare fann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingessehen werden.

Frauftadt den 2. Februar 1832. Sonigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Do publis. czney sprzedaży w powiecie Babimostkim położoney, do massy konkursowey Faustyna Zakrzewskiego należącéy maietności Rakoniewic, składaiąeéy się z miasta, wsi i folwarku rownego nazwiska, z folwarku Swobody, kolonii Faustinbergu i Theresinau, oraz z hollendrów Tarnowa i Podgradowie, która wroku 1829. na 80,800 tal. 13 sgr. 4 fen. oceniona została, wyznaczyliśmy powtórny peremtoryczny termin licytacyjny na dzień 30. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Molkow Sędzią Ziemiańskim w mieyscu.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnicysze zaśpodania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku-

niedozwolą.

Z resztą pozostawia się aż do 4ch tygodni każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszcy przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 2. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poiet ilcitation. Um 11. Februar 1830 ift der Gutebefiger Joseph Dtto v. Trapegnusti, ein Cohn bes Balentin b. Trapegnusti und der Therese gebornen Mastowsta, zu Rarfy, Pleschner Rrei= Tes, ohne hinterlaffung einer lettwilli= gen Dieposition verftorben. Rach Lage ber bei und verhandelten Rachlaß = Uften baben fich bis jett folgende Perfonen gemeldet und feinen fehr aufehnlichen, in mehreren Gutern und bedeutenden Meti= bis beffehenden Rachlaß, auf Grund ber gefeglichen Erbfolge in Unfpruch genom=

I, Die Rinder bes am 11. Februar 1785 verftorbenen Anton Otto von Trapczynefi, Brudere des Erblaffere, I. Dzieci zmarlego dnia 11. Lutego und zwar.:

a) ber Peter v. Trapczonski,

45 1 9 13 1 1

B) vie Rofalia verehelichte v. Prze= Migigw, fpolemeta geborne v. Trapczynefa,

- c) die Rinder ber am 36. Marg 1826 verftorbenen Emilie gebor= nen v. Trapegunsta, verchelicht gewesenen v. Wegierefa, Tochter Des am 5. Juli 1815 verftorbe= nen Martin Theodor b. Trapcann= Bfi, und zwar:
  - aa) Camilla Cornelia,

bb) Anton Julius.

11. Die Josephata jest verebelichte Rus teda, Tochter des Joseph Grudzielsfi und feiner Chegattin, Theophila ge= bornen b. Trapczynofa, zweiter Che Borgeda, einer angeblichen Schwes fter bes Erblaffers.

Es ift indeffen gleichzeitig jur Sprache

Zapozew edyktalny. Duia 11. Lutego 1830. r. niegdy Jozef Otton Trapczyński posiadacz dóbr, syn Walentego Trąpczyńskiego i Teresy z Miaskowskich Trąpczyńskieg w Karsach, w powiecie Pleszewskim z tego zeszedłświata, niepozostawiwszy żadnéy ostatniey swey woli dyspozycyi. Podług położenia zdziałanych wsądzie naszym akt pozostałości następuiące osoby aż dotąd się zgłosili, do nader dostatniéy pozostałości iego z różnych dóbr i znacznych aktywów się składaiącéy na mocy prawnego na stępstwa do takowéy roszcząć preten. sye:

1785. r. niegdy Antoniego Ottona Trapczyńskiego, brata spadkoda-

wcy a mianowicie:

a) Piotr Trapczyński,

b) Rozalia z Trapczyńskich za-

mężna Przespolewska,

c) dzieci zmarłey dnia 30. Marca 1826. Emilii z Trapczyńskich byłéy zamężnéy Węgierskiej, corki zmarlego dnia 3. Lipca 1815. roku, Marcina Teodora Trapczyńskiego, a mianowicie:

aa) Kamilla Kornelia, bb) Antoni Juliusz.

II. Jozefa teraz zamężna Rutecka con ka Józefa Grudzielskiego i malżonki tegoż Teofili z Trąpczyńskich z drugiego malżeństwa Borzęckiey, mniemanéy siostry spadkodawcy. Równocześnie zaś w wniesionem

gebracht, baß außer ben so eben aufges führten Personen, noch mehrere gleich nach, ihrem Anfenthalt nach unbefannten und angeblich steril verstorbenen Erzben vorhanden gewesen sind, von denen es ungewiß geblieben, ob sie zur Erbsfolge berechtigte Leibes Erben hinterlassfen haben, als:

1) der Joseph Ignah Michael v. Trap= Consti, Bruder bes Erblaffers;

- 2) die Erben ber Schwester bes Erb= lassers, Johanna Magdalena Petronella gebornen v. Trapczynska, erster She Wonciech Kosicki, zweister Stephan Visechowski:
  - a) Xaver Rofidi,
  - b) Joseph Kosidi,
  - e) die Kinder der Therese gebornen Rosida, erster Che Jacob Bennicz, zweiter Franz Dobiejewefi, namentlich:

## A. Die aus ber erften Che:

- aa) Matheus Bonnicz, angebelich verstorben, mit hinterlaffung ber Geschwister Masthias und Franz Bonnicz;
- bb) Frang Wonnieg;
- ec) Catharina verehelichte Ras
- B. bie aus ber gten Che:
  - aa) Stephan Gebruber
  - bb) Ludwig | Dobiejewski;

zostało, iż oprócz wymienionych powyżey osób, ieszcze więcey równo bliskich z mieysca pobytu niewiadonych i mniemanie bezdzietnie zmarłych było sukcessorów, o których w watpliwości zostało, czyli do sukcessyi upoważnionych rodzonych następców pozostawili, iako to:

1) Jozef Ignacy Michal Trąpczyński, brat spadkodawcy,

2) sukcessorowie siostry spadkodawcy Joanny Magdaleny Petronelli z Trąpczyńskich pierw zamężney Woyciechowi Kosickiemu, powtórnie Stefanowi Pilechowskiemu mianowicie:

a) Xawery Kosicki,

b) Józef Kosicki,

c) dzieci Teresy z Kośickich w pierwszém małżeństwie z Jakubem Woyniczem, w drugim z Franciszkiem Dobieiewskim spłodzone a mianowicie:

A. z pierwszego małżeństwa:

aa) Mateusz Woynicz mniemanie zmarły z pozostawieniem rodzeństwa Macieja i Franciszka Woyniczów,

66) Franciszek Woynicz,

cc) Katarzyna zamężna Rachocka,

B. z drugiego malżeństwa:

aa) Stefan | bracia Dobie-

bb) Ludwik jewscy.

7) der Anton Peter Vaul v. Trapegons

4) ber Joseph Casper Melchior von Trapczynski, Bruber des Erblass fere;

5) die Mictoria verehelichte Johann Rromer, Tochter ber Jasepha Grudzieleta und Schwester der Josephata Auteca;

8) die Catharina geborne Borzecka, erfter Ehe Ludwig Abt, zweiter Ehe
Emmerich Seidlitz, Lochter ber
Theophile verwittweten Borzecka,
gebornen v. Trapczonosta;

7) Bonaventura von Trapczyneti;

8) hieronimus v. Trapcynnoft.

Es werben bemnach mit Rudficht bars auf fammtliche gur Erbfolge berechtigte und und unbefannte Perfonen und inds besondere die vorsteffend von 1. Bis 6 genannten Erbintereffenten und beren Ers ben ober nachften Bermandten bierburch aufgeforbert, binnen 3 Monaten, lang= ftens in bem auf den 10. Marg 1832 Bormittags 9 Uhr im hiefigen Gerichte= lotale bor bem Deputirten herrn Land= gerichte=Rath Roquette angesetten Ter= mine fich gur melben und ihr Erbrecht nachzuweifen, unter bem Rechtenachtheil, bag bie bei Do. I. und II. aufgeführten Derfonen für bie alleinigen rechtmäßigen Erben angenommen, ihnen als folden ber Rachlaß gur freien Disposition ber= abfolgt werden, und ber nach erfolgtre Praclusion fich etwa erft melbenbe naber ober gleich nahe Erbe alle ihre handluns gen und Dispositonen anzuerkennen und

3) Antoni Piotr Pawel Trapenyisski, brat spadkodawcy,

4) Jozef Gaspar Melchior Trapczyński, brat spadkodawcy,

- Wiktorya zamężna Janowi Kromer, córka Jozefy Grudzielskiej i siostra Jozefaty Ruteckiej,
- 6) Katarzyna z Borzęckich pierw zamężna Ludwikowi Abt, powtórnie Emmerichowi Seidlitz, córka Teofili z Trąpczyńskich owdowiałey Borzęckiey,
- 7) Bonawentura Franczyński,

8) Hieronim Trapczyński.

Wzywaią się przeto w tey mierze ninieyszem wszystkie do sukcessyi upoważnione a nam niewiadome osoby a wszczególności wymienieni od I. do 6. interessenci spadkowi, sulcessorowie lub naybliżsi krewni tychże, aby się w przeciągu 3 miesięcy, a naydaléy w terminie na dzień 10. Marca 1832. o godzinie 9. zrana w mieyscu naszém sądowém przed deputowanym W. Sędzią Roquette wyznaczonym, zgłosili i prawa swe do sukcessyi udowodnili, pod tem prawném ostrzeżeniem, iż w razie niezgłoszenia się, osoby pod No. I. i II. wymienione, za iedynych prawnych sukcessorów przyięte, tymże iako takim pozostałość do dalszego zarzadzania wydaną, a sukcessor bliższy równo bliski po nastąpioney dopiero prekluzyi się zgłaszaiący, wszelkie

ju übernehmen schuldig, von ihnen weder Mechnungslegung noch Erfaß der erbobenen Rugungen zu fordern berechtigt,
sondern sich lediglich mit dem, was alsbann noch vor der Erbschaft vorhanden,
zu begnügen verbunden senn soll.

Diejenigen, welche fich bei ber Anmelsbung eines Bevollmächtigten bedienen wollen, können sich an die Herren Instiz-Commissions "Rathe Pilassi und Brachspogel und den Advokat v. Trembinski wenden, und einen derselben mit Bollzmacht und Information versehen.

Rrotofdin ben 1. August 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht. czyny i rozporządzenia tychże, przyznać i przyjąć obowiązanym zostanie, a od nich ani złożenia rachunków ani wynadgrodzenia czerpanych użytków żądać mocen nie będzie, owszem na tém tylko, co w ten czas ieszcze od pozostałości pozostanie, przestawać będzie musiał.

Ci, którzy przy zgłoszeniu się, pełnomocnika wżywać zechcą, do UUr, Pilaskiego, Brachvogel kommissarzy sprawiedliwości i Ur. Trembinskiego adwokata udać się i iednego lub drugiego z tychże w plenipotencyą i informacya zaopatrzyć moga.

Krotoszyn d. 1. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Edittal: Citation. Die Gebrüder Bonaventura und hieronimus v. Trap= gynefi, welche im Jahr 1792 in die frangofisch-polnische Legion eingetreten, mit biefer nach Stalien gegangen, und feit ber Beit von ihrem Leben und 2kifenthalt feine Rachricht gegeben haben, ober beren etwanige unbefannte Erben und Erbnehmer werden aufgefordert, fich binnen 9 Monaten, fpateftene aber im Termine den 27. Auguft 1832 Bor= mittage um 9 Uhr vor bem herrn Lands gerichts : Rath Boretias in unferm Gef= fione Zimmer perfontich oder fchriftlich ju melben, widrigenfalls biefelben fur todt erflart und ihr Bermogen ihren fich legitimirten Erben ober in beren Ermans

- Zapozew edyktalny, Bonawentura i Hieronim bracia Trapczyńscy, którzy w roku 1792. do legii francuzko-polskiey wstapili, z taż do Włoch poszli a od tego czasu o życiu i pobyciu swoim żadnéy nie dali wiadomości, lub być megąci, niewiadomi sukcessorowie i spadkobierny tychże wzywaią się ninieyszém, aby się w przeciągu 9 miesięcy a naypóźniey w terminie dnia 27go Sierpnia 1832. o godzinie 9. zrana przed deputowanym W. Sędzią Boretius wizbie posiedzeń naszych sądowych osobiście lub na piśmie zgłosili, w przeciwnym bowiem razie za zmarłych uznanemi a maiątek ich legitymuiącym

gefung, ber fiscalischen Beborde ausge= sie sukcessorom ich, albo w niedostaantwortet werden foll.

Krotoschin ben 22. August 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

tku tychże, władzy fiskowey wydanym zostanie.

Krotoszyn d. 22. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das zu Brunewiefe, Plefchner Rreifes, unter Do. 13 belegene, ben Stephan und Ca= tharina Chonnactifchen Cheleuten geho= rige Freibauergut, welches auf 478 Rthl. abgeschätt worden ift , foll im De= ge ber Execution an ben Meiftbietenben verkauft werben, und ber peremtorische Bietungs-Termin auf ben 17. Mary 1832 bor bem Landgerichte-Rath Sennig Morgens um 9. Uhr bier angefett.

Dies wird mit bem Beifugen bierburch befannt gemacht, bag es einem Jeben frei fteht, bis 4 Bochen bor bem Ter= mine und bie etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mangel anguzeigen.

Rrotofdin ben 24. November 1831.

Rbuigt. Preug. Lanbgericht.

Patent subhastacyiny: Gospodar. stwo okupne w kolonii Zieloney łące w powiecie Pleszewskim pod No. 13. polożone, do Szczepana i Katarzyny małżonków Choynackich: należące, które na 478 tal. ocenione zostało, w drodze exekucyi naywięcéy, daiacemu sprzedane być ma, którym końcem termin peremtary. czny na dzień 17: Marca 1832. zrana o godzinie 9. przed Deputo. wanym W. Sędzią Hennig tu w mieyscu wyznaczonym został.

To do publiczney podaie się wiadomości z nadmienieniem, iż aż do 4ch tygodni przed terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokladnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były. mogly.

Krotoszyn d. 24. Listopada 1831... Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 49. des Posener Intelligenz-Blatts.

Publikandum. Jum bffentlichen Berkauf hundert Stück Schafe haben wir einen Termin auf den 5. Marz c. Morgens guhr in Claboszewko, Mogilnver Kreifes, anberaumt, zu welchem Kauflustige und Zahlungsfähige hierdurch eingeladen werden.

Trzemeizno den 13. Februar 1832. Ronigl, Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Do publicznego sprzedania 100 sztuk owiec wyznaczyliśmy termin na dzień 5. Marca r. b. zrana o godzinie 9. w wsi Słaboszewku, na który ochotę kupna mających ninieyszém zapozywamy.

Trzemeszno d. 13. Lutego 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der Landwehr-Lieutenant und Vosthalter Ferdinand Gottlieb Graßmann und bessen Shefrau, Henriette Wilhelmine Auguste Badicke hieselbst, haben in dem am 7. December 1830 beim Justiz-Amt Gruneberg abgeschlossenen und unterm 20. Januar c. vor und anerkannten Shegelbbnisvertrage vor Einschreitung der She die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, was hierdurch bekannt gemacht wird.

Schwerin ben 20. Januar 1832.

Ronigl. Preußisches Friedensgericht.

Obwieszczenie. Porucznik Landwery i Poczthalter tuteyszy Ferdinand Bogumił Grassmann z małżonką swą Henriettą Wilhelminą Augustą z Badikow, w skutek związku małżeńskiego przed Urzędem justycyaryinym w Zielonéygorze dnia 7. Grudnia 1830. roku zawartego, przed nami tutéy dnia 20. Stycznia r.b. uznanego, wyłączyli ieszcze przed ślubem wspólność ich maiątku. Co się do publicznéy wiadomości teraz podaie.

Skwierzyna dnia 20. Stycznia 1832.

Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Das, in ber Stadt Rroben auf ber Kobyliner Gaffe unter Mo. 75 belegene, bem Bur= ger Paul Radojewski zugehörige Wohn= haus nebft Stallung und Garten, auf 46 Mthl. abgeschätt, so wie die Wind= muble, welche 250 Athl. gewürdigt ift, follen gemäß Auftrags bes Ronigl. Land= gerichts zu Frauftabt, im Wege ber nothwendigen Subhaftation an den Meift= bietenden offentlich verkauft werden, und ift der Bietungstermin in unferm Ge= schäftslokale auf den 24. Marg 1832 Vormittags um 10 Uhr angesett; welcher Termin besithfahigen Raufern bier= mit bekannt gemacht wird.

Die Tare kann in unferer Registratur

eingesehen werden.

Goffen ben 13. September 1831. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Położone w mieście Krobi przy ulicy Kobylinskie pod Nro. 75., Pawłowi Radoiewskiemu należące domostwo wraz zstaynią i ogrodem, na 46 tal. ocenione, iakoli też wiatrak na 250 tal otaxowany, maią być w skutek zlecenia Król. Sądu Ziem. w Wschowie w drodze konieczne w subhastacy i naywięce daiącemu publicznie sprzedane. Tym końcem wyznaczyliśmy w naszym lokalu sądowym termin na dzień 24. Marca 1832. zrana o godzinie 10., o którym maiących chęć kupienia ninieyszem uwiadomiamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane być może. Gostyń d. 13. Września 1831.

Król, Pruski Sąd Pokoju

Publikandum. Der Gutspächter Mathias v. Lukowicz und die Tekla geb. v. Palezynska aus Josephinhoff haben vor Einschreitung ihrer Ehe, mittelsk Vertrages vom 2. Januar c., die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hiermit zur Kenntzniß des Publikums gebracht wird.

Lobsens den 7. Januar 1832. Königl, Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Maciey Łukowicz i Tekla z oyca Pałczynska z Jozefino. wa przez kontrakt przedślubny z dnia 2. Stycznia r. b. wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli, o czem się publiczności ninieyszem donosi.

Łobżenica d. 7. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. Steckbrief. Der angeblich zu einer Diebesbande gehörige, unten näher bezeichnete Wonciech Niewidzki, der eigentzlich Jablonski heißen soll, hat sich aus dem hiesigen Gefängnisse des Nachts am 6/7 d. M. ausgebrochen und ist mit Ketten an Hand und Juß entlausen.

Cammtliche Behörden werden um beffen Ergreifung und Ablieferung ersucht. Seiner Angabe nach ift er aus Kofauty bei Slupca in Polen hierher gekommen, um sich einen Dienst aufausuchen.

Er ist 34 Jahr alt, katholisch, 5 Fuß 5 30ll groß, hat blonde Spaare, freie Stirn, bunfle Augenbraunen, grane Mingen, eine fpige Mafe, einen fleinen rothlichen Bart, weiße geregelte Bahne, ein spikes Rinn, langliche Gefichtsbilbung, etwas blaffe Wesichtsfarbe, eine schlanke Gestalt, spricht polnisch und hat am linken Urm oberhalb bes Fauftgelen= fes einen kleinen Leberfleck. Er war be= fleidet mit einem alten grautuchenen Mantel, grautuchenen Beinfleibern, ei= ner blautuchenen Wefte, und hatte eine fireifige Unterjacte, alte Stiefeln und eine alte fcwarztuchene Dute mit einem Schirme an.

Wittowo am 8. Februar 1832. Konigl. Preuß, Friedensgericht. List gończy. Niżey opisany Woyciech Niewidzki, właściwie podobno Jabłoński nazywaiący się, który do bandy złodzieiów należeć miał, wyłamał się z tuteyszego więzienia nocą 6/7. m. b. i zbiegł z kaydanami na ręku i nodze.

Wszelkie władze upraszamy, aby go schwytanego nam przesłały.

Według iego podania przybył tu z Koszut z pod Słupcy w Polsce, dla poszukania sobie służby.

Miał 34 lat, iest katolikiem, ma 5 stóp 5 cali wysokości, iasne włosy, czoło wolne, ciemne brwi, szare oczy, nos kończaty, mały rudawy włos na brodzie, białe równe zęby, brodę kończatą, twarz pociągłą, cerę bladawą, postać przystoyną, mówi po polsku i ma u lewéy ręki nad pięścią małe znamie.

Miał na sobie stary siwy sukienny płaszcz, siwe sukienne spodnie, modrą sukienną kamizelkę, kaftanik w paski, stare bóty i starą czarną czapkę z daszkiem.

Witkowo dnia 8. Lutego 1832.

Królewsko-Pruski Sad Pokoju.

M. H. Stern aus Notting ham hat zur bevorstehenden Reminiscere-Meffe in Franksurt a. b. D. sein Lager von Bovbin Nets, Plaitings, Tattings, Laces u. s. wieder im Hause der Kerren Lehmann & Sohn, große Scharnstraße No. 44. eine Treppe hoch, und verspricht seinen resp. Ubnehmern bei einem vollsständigen Uffortiment, reelle Bedienung und besonders ausgezeichnet billige Preise.

Frisch ausgeleerte Spiritus-Fasser, im guten Justande und abgeaicht, von 300 bis 900 Quart Inhalt, find bei mir in ziemlicher Quantität zu verkaufen. Posen b. 23. Febr. 1832. Raufmann S. Lange, Breslauerstraße No. 233.

Mechten Wagstaff erhielt birett und empfiehlt J. Trager.

Der 2te Stock im Saufe No. 65. Markt ift zu vermiethen.

Zum letzten Male: Montag ben 27. d. M. frische Wurft und Sauerkohl, wozn ergebenst einladet Friebel.

Bekanntmachung. Durch, theils aus Brodneid, theils aus Hab- und Gewinnsucht, abgegebene falsche Zeugnisse wurde der hiesige Ober-Radiner, Herr Jakob Moses Eger, verleitet, mich wegen Uebertretung, treises Fleisch für kausscher verkauft zu haben, unrechtlicherweise anzuschuldigen. Durch glaubwürdigere und rechtlichere Zeugen ist es bei dem hiesigen Hochsblichen Landgerichte und dem Hochpreislichen Ober-Appellations-Gericht in der höchsten Instanz erwiesen, daß ich mich keinesweges eines solchen Fehltritts schuldig gemacht habe. Der Verklagte, gedachte Herr ze. Eger, ist auch demnach, laut eines bei erwähnten hohen Vehörden rechtskräftig ergangenen Erkenntnisses, zur Erstattung aller Prozesksossen und zum vollkommensten Ersatz meines Schadens verurtheilt worden. Ich sinde es für meine Pflicht, meine geehrten Glaubensgenossen davon in Kenntniß zu sehen.

Pofen ben 24. Februar 1832.

The state of a State of the State of

Der Fleischermeifter Sonbel Beig.